# Geset = Sammlung

für die

# Königlichen Preußischen Staaten.

### Nr. 40.

(Nr. 6633.) Verordnung, betreffend die Einführung des Allgemeinen Berggesehes vom 24. Juni 1865. in das Gebiet des vormaligen Königreichs Hannover. Vom 8. Mai 1867.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen für das mit Unserer Monarchie vereinigte Gebiet des vormaligen Königreichs Hannover, auf den Antrag Unseres Staatsministeriums, was folgt:

#### Artifel I.

Das Allgemeine Berggesetz für die Preußischen Staaten vom 24. Juni 1865. (Gesetz-Samml. für 1865. S. 705.) erlangt im Gebiete des vormaligen Königreichs Hannover unter nachfolgenden besonderen Bestimmungen mit dem 1. Juli 1867. Gesetzestraft.

#### Artifel II.

Bon den im §. 1. des Allgemeinen Berggesetzes von dem Verfügungsrechte des Grundeigenthümers ausgeschlossenen Mineralien kommen, vorbehaltlich der bestehenden Berechtigungen, Steinfalz nehst den mit demselben auf der nämlichen Lagerstätte vorkommenden Salzen und die Soolquellen in Wegfall. Die §§. 135. 165. 168. und 196. des Allgemeinen Berggesetzes sinden, insoweit sich dieselben auf Salzbergwerke, Salinen, Soolleitungen und Soolbehälter beziehen, keine Anwendung.

#### Artifel III.

Hinsichtlich der Feldesgröße ist die Bestimmung unter 2. des §. 27. des Allgemeinen Berggesetzes maaßgebend, insoweit nicht durch Art. XV. §. 1. etwas Anderes bestimmt ist. Unter den im Allgemeinen Berggesetze in Bezug genommenen Maaßen sind überall die Preußischen Maaße zu verstehen.

#### Artifel IV.

Insofern aus den vor dem 1. Juli d. J. ertheilten Schurfscheinen ein Jahrgang 1867. (Nr. 6633.)

Ausgegeben zu Berlin den 15. Mai 1867.

ausschließliches Schurfrecht auf ein bestimmtes Feld herzuleiten ist, behalten die selben ihre bisherige Kraft für die Zeit, auf welche sie ertheilt sind. Schursscheine solcher Urt, welche auf unbestimmte Zeit ertheilt sind, verlieren ihre Kraft mit dem 1. Juli 1868.

#### Artifel V.

Statt des Kreises und Regierungsbezirks ist bis zur Aenderung der gegenwärtigen Hannoverschen Verwaltungsorganisation in der Verleihungsurkunde der obrigkeitliche und der Landdroskeibezirk zu bezeichnen, in welchem das Feld liegt.

Ueberhaupt sind, wo im Allgemeinen Berggesetze die Bezirksregierungen erwähnt werden, darunter, so lange die gegenwärtige Hannoversche Verwaltungsorganisation besteht, die Landdrosteien zu verstehen.

#### Artifel VI.

Auf das Bergwerkseigenthum finden hinsichtlich der Veräußerung, Verpfändung und des Arrestes die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, welche in dieser Beziehung für das Grundeigenthum in den vormals Hannoverschen Landestheilen gelten, Anwendung. Sbenso bleiben die Bestimmungen des Hannoverschen Rechtes hinsichtlich der Exefution, des Konkurses und der Rangordnung der Gläubiger unverändert, soweit nicht diese Verordnung abweichende Vorschriften enthält.

#### Artifel VII.

Der S. 108. des Allgemeinen Berggesetzes erhält den Zusat:

Die Wirkung der erfolgten Verpfändung ist nach den in dem Hannoverschen Gesetze über das Pfandrecht und die Befriedigung der Gläubiger im Konkurse vom 14. Dezember 1864. §§. 42. ff. über das Faustpfand gegebenen Vorschriften zu beurtheilen.

#### Artifel VIII.

Die Exekution in den Antheil eines Gewerken (§. 109.) richtet sich nach den in den §§. 552. und 553. der Hannoverschen bürgerlichen Prozesordnung vom 8. November 1850. enthaltenen Vorschriften.

#### Artifel IX.

Die im S. 141. des Allgemeinen Berggesetzes in Bezug genommenen Grundsätze der Preußischen Gesetzebung über das den Eisenbahngesellschaften gegenüber bestehende Vorkaufs- und Wiederverkaufsrecht, insbesondere die SS. 16. dis 19. des Gesetzes über die Eisenbahn-Unternehmungen vom 3. November 1838. (Gesetz-Samml. für 1838. S. 505.), kommen für den hier bezeichneten Fall auch in dem Gebiete des vormaligen Königreichs Hannover in Anwendung.

#### Artifel X.

Un die Stelle des ersten Absahes des g. 166. des Allgemeinen Berggesetzet tritt die folgende Bestimmung:

Die bereits bestehenden Knappschaftsvereine bleiben in Wirksamkeit. Der gegenwärtige Titel sindet jedoch auch auf sie Anwendung und sind ihre Statuten mit den Vorschriften desselben in Uebereinstimmung zu bringen.

#### Artifel XI.

Zugleich mit den Strafvorschriften des Allgemeinen Berggesetzes tritt auch das Gesetz über die Bestrafung unbefugter Gewinnung oder Aneignung von Mineralien vom 26. März. 1856. (Gesetz-Samml. für 1856. S. 203.) in Kraft.

Dis zur Aufhebung der gegenwärtig im Gebiete des vormaligen Königreichs Hannover bestehenden allgemeinen strafgesetzlichen Bestimmungen ist jedoch bei Gefängnißstrasen von mehr als drei Monaten statt der letzteren auf Arbeitshaus zu erkennen.

#### Artifel XII.

Die Besitz- und Rechtsverhältnisse in Bezug auf die Stein- und Braunkohlen im Fürstenthum Calenberg, einschließlich der Grafschaft Spiegelberg, sollen wie bisher aufrecht erhalten werden.

#### Artifel XIII.

Auf den im vorstehenden Artikel bezeichneten Bergbau auf Stein- und Braunkohlen kommen jedoch der dritte Titel mit Ausnahme der §§. 50-57. 63. und 65., der erste Abschnitt des fünsten Titels, insofern es sich um die Grund-abtretung Behufs Anlage von Wegen, Sisenbahnen, Kanälen, Wasserläusen und Hülfsbauen handelt, der zweite Abschnitt des fünsten Titels mit Ausnahme des §. 152., ferner der siebente, achte und neunte Titel, §. 241. des eilsten und §. 242. des zwölsten Titels des Allgemeinen Berggesesz zur Anwendung.

#### Artifel XIV.

Rücksichtlich des Eisensteinbergbaues in dem im §. 42. des Rommunionharz-Theilungsrezesses vom 4. Oktober 1788. bezeichneten Bezirke behält es bei den Bestimmungen des letzteren sein Bewenden.

#### Artifel XV.

Für den Eisensteinbergbau in den im Art. XIV. nicht ausgenommenen Theilen des Bezirks des Berg= und Forstamtes zu Clausthal, einschließlich des AmtessElbingerode, wird das Folgende bestimmt:

§. 1. In Betreff der Feldesgröße ist die Bestimmung unter 1. des §. 27. des Berggesetzes maaßgebend.

(Nr. 6633.) 80\*

S. 2. Die Eigenthümer der vom 1. Juli d. J. an verliehenen Bergwerke sind nicht berechtigt, die Lieferung von freiem Grubenholz aus den Königslichen Forsten oder die unentgeltliche Abtretung der Benutzung von Königlichem oder Gemeindes Grund und Boden zu verlangen.

Soweit dagegen den Eigenthümern der vor diesem Zeitpunkte verliehenen Bergwerke ein derartiger Unspruch zusteht, bleibt derselbe für diesenigen Bergwerke aufrecht erhalten, welche durch Eigenlöhner

betrieben werden.

- §. 3. Die Bergwerksbesitzer sind fortan hinsichtlich des Betriebes der Bergwerke und der Berfügung über den gewonnenen Sisenstein nur den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen unterworfen, insoweit nicht die Rechte Dritter entgegenstehen.
- §. 5. Das bisher bei dem Amte zu Elbingerode geführte Verleihbuch, sowie das von der Rothehütter Administration geführte Lagerbuch sind zu schließen und an das ordentliche Gericht des Bezirkes abzugeben.
- S. 6. In den Rechtsverhältnissen der Mitbetheiligten der am 1. Juli d. J. im Besitze mehrerer Personen besindlichen Bergwerke wird durch dieses Gesetz nichts geändert. Jedoch sinden die Bestimmungen des S. 134. des Allgemeinen Berggesetzes auch auf diese Bergwerke mit der Maaßgabe Unwendung, daß der bisherige Lehnträger die daselbst bezeichneten Geschäfte ohne Neuwahl eines Repräsentanten wahrzunehmen hat.

Durch einen von einer Mehrheit von wenigstens drei Viertheilen aller Antheile gefaßten Beschluß können die Mitbetheiligten eines solchen Bergwerks die im vierten Titel des Allgemeinen Berggesetzes (§§. 94. bis 132.) enthaltene gewerkschaftliche Verfassung annehmen, soweit nicht

vertragsmäßige Verabredungen entgegenstehen.

Der Beschluß ist gerichtlich oder notariell aufzunehmen.

#### Artifel XVI.

Dem Königlichen Fiskus steht, vorbehaltlich der bereits erworbenen Rechte Dritter, das ausschließliche Recht zum Bergbau auf alle von dem Verfügungszechte des Grundeigenthümers ausgeschlossenen Mineralien in dem nachfolgenden Felde zu, welches begrenzt ist:

1) gegen Oft durch die Ofer von der Einmündung des Langethals in diefelbe bis an die Landesgrenze oberhalb der Rhomfer Brücke;

2) gegen

- 2) gegen Nord, West und Süd durch die Landesgrenze zwischen dem vormaligen Königreiche Hannover und dem Herzogthume Braunschweig in ihrer Erstreckung von der Ofer bis zur Innerste, zum Lindthalskopf nördlich von Lautenthal, sowie weiter bis zur Laubhütte unterhalb Grund und den Eichelbach entlang bis zum Grenzstein 99. am Kalten Vorn und endlich bis zum Grenzstein Nr. 56. A. am Harzwege;
- 3) gegen Südwest durch die gerade Linie, welche den Grenzstein Nr. 56. A. am Harzwege mit der Mitte der Chausseebrücke über die Innerste bei der Ziegelhütte verbindet;
- 4) gegen Südost durch die gerade Linie zwischen der Mitte der Chaussesbrücke über die Innerste bei der Ziegelhütte bis zum Vereinigungspunkte des Hellerthales und Polsterthales;
- 5) ferner gegen Südwest und Südost durch die gerade Linie von der Bereinigung des Hellerthales und Polsterthales dis zur Mitte des Altenauer Hütten-Teichdammes, durch die ebenfalls gerade Linie von hier ab dis zur Bereinigung des großen Gerlachsbaches mit der Röhrenbrunnenkappe, durch die Röhrenbrunnenkappe thalauswärts dis zum Dammgraben und durch den Lauf des Dammgrabens dis zu dem Punkte, wo der erstere das Schneidewasser trifft;
- 6) gegen Ost durch die gerade Linie von diesem Punkte bis zur Bereinisgung des Baches im kleinen Trogthal und der kleinen Hume;
- 7) gegen Nord durch die gerade Linie von der Vereinigung des Baches im fleinen Trogthal und der fleinen Hume bis zum Eintritt des oberen Wildschützenthales in das Langethal, durch das Langethal bis zu dessen Vereinigung mit der Ofer.

#### Artifel XVII.

Die Muthung und Verleihung von Vergschmiede-Gerechtigkeiten findet nicht ferner statt. Die Besugnisse der Vergbehörde gegenüber den bestehenden Bergschmieden bleiben aufrecht erhalten.

#### Artifel XVIII.

Die künftige Verfassung und Verwaltung der Vergbaukasse zu Clausthal ist durch ein von dem Finanzminister und dem Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten gemeinschaftlich zu erlassendes Statut zu regeln.

#### Artifel XIX.

Das Hannoversche Gesetz vom 21. Mai 1854. über Wahrnehmung der Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Bergsachen auf dem Oberharze ist aufgehoben.

Die Wahrnehmung der bisher dem Bergrichter bezüglich des Bergeigenthumes im Bezirke des Berg= und Forstamtes zu Clausthal zugestandenen frei-(Nr. 6633.) williwilligen Gerichtsbarkeit geht auf die ordentlichen Gerichte über, an welche die bisher von dem Bergrichter geführten Bergbücher abzugeben sind.

#### Artifel XX.

Den Bergarbeitern steht in Beziehung auf die Rückstände an Lohn und anderen Emolumenten das Vorzugsrecht des §. 59. Nr. 4. des Hypothekengesetzes vom 14. Dezember 1864. zu.

#### Artifel XXI.

Rücksichtlich der bisherigen Bergwerksabgaben, soweit dieselben an die Staatskassen zu entrichten sind, treten die nachfolgenden Bestimmungen mit dem 1. Juli d. J. in Kraft:

- §. 1. Die von den Eisenerzbergwerken bisher erhobenen Bergwerksabgaben sind aufgehoben.
- S. 2. Der Bergwerkszehnte und die sonstigen Bergwerksabgaben, wie das Lehn- und Verschreibgeld sind aufgehoben. Un deren Stelle tritt eine Bergwerkssteuer von zwei Prozent von dem Werthe der Produkte des Bergwerkes zur Zeit des Absahes der letzteren, ausschließlich der Eisenerzbergwerke.

Hinsichtlich der Erstattung eines verhältnißmäßigen Antheiles der Poch-, Wasch-, Hütten- und sonstigen Zubereitungskosten bei Erzbergwerken durch den Staat, sowie der Ermittelung, Feststellung und Einziehung der Bergwerkssteuer kommen die in den älteren Provinzen des Staates bestehenden Vorschriften zur Anwendung.

§. 3. Die auf privatrechtlichen Titeln beruhenden Befreiungen von den Bergwerksabgaben werden aufrecht erhalten. Sbenso werden die von dem Staate über Bergwerksabgaben abgeschlossenen Verträge durch die Vorschriften der §§. 1. und 2. nicht verändert.

Hinsichtlich der Ausschedung oder Ermäßigung dieser Bergwerks-Abgaben kommt das Gesetz vom 17. Juni 1863., betreffend die Abänderung des §. 13. des Gesetzes über die Besteuerung der Bergwerke vom 12. Mai 1851. (Gesetz-Samml. für 1863. S. 462.), zur Anzwendung.

#### Artifel XXII.

Mit dem 1. Juli 1867. sind aufgehoben: das gemeine deutsche Bergrecht, die sämmtlichen in den zum vormaligen Königreich Hannover gehörenden Landestheilen geltenden Bergordnungen, insbesondere auch die Bergordnung für den Eisensteinbergbau bei Elbingerode vom  $\frac{21.\ \text{März}}{8.\ \text{Juni}} \frac{1847.}{1848.}$ , ferner alle übrigen allgemeinen und besonderen Gesetzt, Verordnungen und Gewohnheiten über Gegenstände, auf welche das Berggesetz und die gegenwärtige Verordnung sich beziehen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 8. Mai 1867.

### (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard = Schönhausen. Frh. v. d. Hendt. Gr. v. Ihenplih. v. Mühler. Gr. zur Lippe. v. Selchow. Gr. zu Eulenburg.

(Nr. 6634.) Privilegium wegen Ausgabe von 4,000,000 Thalern Prioritäts-Obligationen ber Oftpreußischen Südbahngesellschaft. Bom 24. April 1867.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Nachdem von Seiten der Oftpreußischen Südbahngesellschaft darauf angetragen worden ist, ihr zur Beschaffung der Mittel für die Fortführung und Vollendung der Oftpreußischen Südbahn bis Lyck die Ausgabe von Prioritäts-Obligationen im Betrage von 4,000,000 Thalern zu gestatten, wollen Wir in Gemäßheit des §. 2. des Gesetzes vom 17. Juni 1833. (Gesetz-Samml. S. 75.) durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche Genehmigung zur Emission der erwähnten Obligationen unter nachstehenden Bedingungen ertheilen.

#### §. 1.

Die auf Höhe von 4,000,000 Thalern zu emittirenden Obligationen werden unter der Bezeichnung:

"Prioritäts-Obligationen der Ostpreußischen Südbahngesellschaft" nach dem anliegenden Schema A. in Apoints von 500 Thalern und 100 Thalern unter fortlaufenden Rummern, und zwar:

 $\frac{2,500,000}{1,500,000}$  Thaler in Upoints à 500 Thaler unter  $\Re r$ . 1. bis  $\frac{5,000}{20,000}$ ,  $\frac{1,500,000}{20,000}$  =  $\frac{1}{20,000}$  =  $\frac{1}{20,000}$  =  $\frac{1}{20,000}$  =  $\frac{1}{20,000}$ 

stempelfrei ausgefertigt und mit Zinskupons nach dem Schema B., sowie mit

einem Talon nach dem Schema C. verseben.

Auf der Rückseite der Obligationen wird dieses Privilegium abgedruckt. Dieselben werden von dem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern des Verwaltungszathes und dem Hauptrendanten der Gesellschaft unterzeichnet. Die Zinskupons und Talons werden mit dem Faksimile der Unterschriften des Vorsitzenden und zweier Mitglieder des Verwaltungsrathes und des Hauptrendanten versehen.

Die erste Serie der Zinskupons für zehn Jahre nehst Talon wird den Obligationen beigegeben. Bei Ablauf dieser und jeder folgenden zehnjährigen (Nr. 6633—6634.) Periode werden nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung für anderweite zehn Jahre neue Zinskupons ausgereicht. Die Ausreichung erfolgt an den Präsentanten des Talons, durch dessen Rückgabe zugleich über den Empfang der neuen Rupons quittirt wird, sofern nicht dagegen von dem Inhaber der Obligation bei dem Berwaltungsrathe der Gesellschaft schriftlich Widerspruch erhoben worden ist.

Im Falle eines solchen Widerspruchs, oder wenn der Talon überhaupt nicht beigebracht werden kann, erfolgt die Ausreichung an den Inhaber der Obli-

gation. Diese Bestimmung wird auf dem Talon besonders vermerkt.

#### §. 2.

Die Prioritäts-Obligationen werden mit fünf Prozent jährlich verzinst und die Zinsen in halbjährlichen Raten am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres von der Gesellschafts-Hauptkasse in Königsberg, sowie von den durch den Verwaltungsrath in öffentlichen Blättern namhaft zu machenden Bantiers oder Kassen ausgezahlt. Zinsen von Prioritäts-Obligationen, deren Erhebung innerhalb vier Jahren, von den in den betreffenden Kupons bestimmten Zahlungsterminen an gerechnet, nicht geschehen ist, verfallen zum Vortheil der Gesellschaft.

#### §. 3.

Die Prioritäts-Obligationen unterliegen der Amortifation, die mit dem Ablauf des ersten Betriebsjahres für die gesammte Bahnstrecke die Lyck beginnt und alljährlich den Betrag von einem halben Prozent oder 20,000 Thalern unter Zuschlag der durch die eingelösten Obligationen ersparten Zinsen umfaßt. Die Amortisation wird durch Ausloosung zum Nennwerthe bewirft.

Die Ausloofung findet jedesmal im Monat April statt und die Auszahlung des Nominalbetrages der hiernach zur Amortisation gelangenden Prioritäts-Obli-

gationen erfolgt am 1. Juli jeden Jahres.

Die Verloofung geschieht durch zwei von dem Verwaltungsrathe zugezogene vereidete Notare in einem mindestens vierzehn Tage vorher zur öffentlichen Kenntniß zu bringenden Termine, zu welchem den Inhabern der Prioritäts-Obligationen

der Zutritt gestattet wird.

Der Generalversammlung der Eisenbahngesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, sowohl den Amortisationsfonds zu verstärken und dadurch die Tilgung der Prioritäts-Obligationen zu beschleumigen, als auch sämmtliche Prioritäts-Obligationen durch die öffentlichen Blätter mit sechsmonatlicher Frist zu kündigen und durch Zahlung des Nennwerthes einzulösen. In beiden Fällen bedarf es der Genehmigung des Staates. Ueber die Ausführung der Tilgung wird dem betreffenden Eisenbahnkommissariate alljährlich ein Nachweis vorgelegt.

#### S. 4

Die Nummern der ausgelooften Prioritäts-Obligationen werden binnen vierzehn Tagen nach Abhaltung des im S. 3. gedachten Termins öffentlich bekannt gemacht; die Auszahlung erfolgt an dem im S. 3. dazu bestimmten Tage in Königsberg von der Gefellschafts-Hauptkasse nach dem Nominalwerthe an die Vorzeiger der Obligationen gegen Auslieferung derselben und der zugehörigen, nicht fälli-

fälligen Zinskupons. Werden die Rupons nicht mit abgeliefert, so wird der Betrag der sehlenden von dem Kapitalbetrage der Prioritäts-Obligationen gekürzt und zur Sinlösung der Kupons verwendet, sobald dieselben zur Zahlung präsentirt werden.

Die Verbindlichkeit der Gesellschaft zur Verzinsung jeder Prioritäts-Obligation erlischt mit dem 1. Juli desjenigen Jahres, in welchem dieselbe ausgeloost

und, daß dies geschehen, öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Die im Wege der Amortisation eingelösten Obligationen werden in Gegenwart zweier vereideter Notare verbrannt und es wird eine Anzeige darüber durch öffentliche Blätter bekannt gemacht.

#### §. 5.

Die Nummern der zur Rückzahlung fälligen, nicht zur Einlösung vorgezeigten Obligationen werden jährlich während zehn Jahre von dem Verwaltungszathe der Gesellschaft Behufs Empfangnahme der Zahlung öffentlich einmal aufzerufen. Gehen sie dessenungeachtet nicht spätestens binnen Jahresfrist nach dem letzten öffentlichen Aufrufe zur Realisation ein, so erlischt ein jeder Anspruch aus denselben an das Gesellschaftsvermögen, was unter Angabe der Nummern der werthlos gewordenen Obligationen von dem Verwaltungsrathe öffentlich bekannt zu machen ist.

#### S. 6.

Nücksichtlich der Mortifizirung angeblich verlorener ober vernichteter Obligationen findet der §. 25. der Statuten der Oftpreußischen Südbahngefellschaft

Unwendung.

Zinskupons dürfen nicht mortifizirt werden; jedoch soll demjenigen, welcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der Verjährungsfrist (S. 2.) bei dem Verwaltungsrathe der Gesellschaft anmeldet und den stattgehabten Besitz der Zinskupons durch Vorzeigung der Obligationen oder sonst darthut, nach Ablauf der Verjährungsfrist der Betrag der angemeldeten und bis dahin nicht vorgestommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

#### §. 7.

Die Inhaber der Prioritäts-Obligationen sind auf die Höhe der darin versschriebenen Kapitalbeträge und der dafür nach  $\S$ . 2. zu zahlenden Zinsen Gläubiger der Ostpreußischen Südbahngesellschaft und haben in dieser Eigenschaft an dem Gesellschaftsvermögen ein unbedingtes Vorzugsrecht vor den Stamm-Prioritäts-Uktien und den Stamm-Altien nehst deren Dividenden.

#### S. 8.

Die Inhaber der Obligationen sind, außer in den im S. 3. gedachten Fällen, nur dann berechtigt, deren Nennwerth von der Gesellschaft zu fordern:

a) wenn ein Zahlungstermin länger als drei Monate unberichtigt bleibt;

b) wenn der Transportbetrieb auf der Eisenbahn länger als sechs Monate ganz aufhört;

- c) wenn gegen die Gesellschaft in Folge rechtsträftig gewordener Erkenntnisse Schulden halber Exekution vollstreckt wird;
- d) wenn die im S. 3. festgesetzte Amortisation nicht eingehalten wird.

In den Fällen zu a. b. umd c. kann das Kapital von dem Tage ab, an welchem einer dieser Fälle eintritt, zurückgefordert werden; in dem Falle zu d. ist dagegen eine dreimonatliche Kündigungsfrist zu beobachten. Das Necht zur Zurückforderung dauert in dem Falle zu a. bis zur Zahlung des betreffenden Zinskupons, in dem Falle zu b. bis zur Wiederherstellung des unterbrochenen Transportbetriebes, in dem Falle zu c. bis zum Ablauf eines Jahres nach Aufhebung der Exekution; das Necht der Kündigung in dem Falle zu d. drei Monate von dem Tage ab, an welchem die Tilgung der Obligationen hätte erfolgen sollen.

Die Obligationen, welche in Folge der Bestimmungen dieses Paragraphen

eingelöst worden, kann die Gesellschaft wieder ausgeben.

j. 9.

Zur Sicherung der Verzinsung und Tilgung der Schuld wird festgesett:

- a) die vorgeschriebene Verzinsung und Tilgung der Obligationen geht der Zahlung von Zinsen und Dividenden an die Stamm-Prioritäts= und Stamm-Aftionaire der Gesellschaft vor;
- b) bis zur Tilgung der Obligationen oder bis zur gerichtlichen Deposition der Einlösungsgelder darf die Gesellschaft keine zur Eisenbahn und zu den Bahnhösen erforderlichen Grundstücke veräußern; dies bezieht sich jedoch nicht auf die außerhalb der Bahn und der Bahnhöse besieht sich jedoch stücke, auch nicht auf solche, welche innerhalb der Bahnhöse etwa an den Staat oder an Gemeinden zu postalischen, polizeilichen oder steuerlichen Einrichtungen oder zu Packhösen und Waarenniederlagen abgetreten werden möchten.

§. 10.

Die in diesem Privilegium vorgeschriebenen Bekanntmachungen erfolgen durch den Preußischen Staatsanzeiger, die Berliner Börsenzeitung, die Berliner Bank- und Handelszeitung, die Ostpreußische Zeitung, die Königsberger Hartungsche Zeitung.

Zu Urfund dieses haben Wir das gegenwärtige Privilegium Allerhöchsteigenhändig vollzogen und unter dem Königlichen Insiegel aussertigen lassen, ohne jedoch dadurch den Inhabern der Obligationen in Ansehung ihrer Befriedigung eine Gewährleistung von Seiten des Staats zu geben oder Rechten Dritter zu präjudiziren.

Das gegenwärtige Privilegium ist durch die Gesetz-Sammlung bekannt

zu machen.

Gegeben Berlin, den 24. April 1867.

(L. S.) Wilhelm.

Frh. v. d. Hendt. Gr. v. Iţenpliţ.

Schema A.

## Prioritats = Obligation

der

### Ostpreußischen Sudbahngesellschaft

Dieser Obligation sind 20 Zinstupons nebst Talon beigefügt.

№ .....

Verzinsbar zu 5 Prozent.

über

Fünfhundert Thaler (Einhundert Thaler) Preußisch Rurant.

Inhaber dieser Obligation hat an die Ostpreußische Südbahngesellschaft Fünshundert Thaler (Einhundert Thaler) Preußisch Kurant zu fordern als Antheil an dem durch Königliches Privilegium vom ... ten ... 18. autoriserten Darlehn von 4,000,000 Thalern. Die Zinsen sind gegen die ausgegebenen Kupons zahlbar.

Rönigsberg, den .. ten ...... 18...

Der Verwaltungsrath der Oftpreußischen Sudbahngesellschaft.

(Trockener Stempel.)

N. N.

N. N.

N. N.

Eingetragen sub Fol. .... des Registers.

N. N. Rendant.

Schema B.

### Zins - Rupon

der

Prioritats Obligation der Ostpreußischen Sudbahngesellschaft

zahlbar am 2. Januar (1. Juli) 18...

Inhaber dieses hat am 2. Januar (1. Juli) 18.. die halbjährlichen Zinsen der obengenannten Prioritäts-Obligation über fünshundert Thaler (Einhundert Thaler) zu erheben mit 12 Rthlr. 15 Sgr. (2 Rthlr. 15 Sgr.). Königsberg, den .. ten .................... 18..

Der Verwaltungsrath der Oftpreußischen Sudbahngesellschaft.

(Trockener Stempel.)

N. N.

N. N.

N. N.

N. N. Rendant.

Dieser Rupon wird nach Ablauf von vier Jahren nach dem darin bezeichneten Zahlungstage ungültig und werthlos. Dasselbe ist der Fall, wenn er durchstrichen, durchlocht, oder wenn die auf ihm vermerkte Nummer nicht mehr vollständig zu erkennen ist.

Schema C.

### Talon

der

Privritats-Obligation der Ostpreußischen Sudbahngesellschaft

Inhaber empfängt gegen Rückgabe dieses Talons die folgende Serie von zwanzig Stück Zinskupons zur vorbezeichneten Prioritäts Dbligation, sosern nicht von dem Inhaber der Obligation gegen diese Ausreichung protestirt worden ist. Im Falle eines solchen Widerspruchs, oder wenn der Talon überhaupt nicht beisgebracht werden kann, erfolgt die Ausreichung der neuen Kupons an den Inhaber der Obligation.

Rönigsberg, den ...ten ...... 18...

Der Verwaltungsrath der Oftpreußischen Sudbahngesellschaft.

(Trockener Stempel.)

N. N.

N. N.

N. N.

N. N. Rendant.

(Nr. 6635.)

(Nr. 6635.) Allerhöchster Erlaß vom 6. Mai 1867., betreffend den Tarif, nach welchem die Abgabe für das Befahren des Saarkanals zu erheben ift.

Uuf Ihren Bericht vom 29. v. Mts. erkläre Ich Mich mit der in Gemäßheit des Art. III. des Vertrages zwischen Preußen und Frankreich wegen Herstellung bes Saarkohlen-Ranals vom 4. April 1861. (Gefet Samml. &. 733.) stattgehabten Vereinbarung in Betreff ber auf der ganzen Ausdehnung des Kanals in Preußen und in Frankreich zu entrichtenden Schiffahrtsabgaben einverstanden. Den auf Grund dieser Bereinbarung aufgestellten Tarif, nach welchem die Abgabe für das Befahren des Saarkanals zu erheben ift, lasse Ich von Mir vollzogen Ihnen anliegend zur weiteren Veranlassung mit der Bestimmung wieder zugehen, daß derselbe mit dem 15. Mai d. J. in Kraft treten foll.

Dieser Erlaß ist nebst dem Tarife durch die Gesetz-Sammlung zu ver-

öffentlichen.

Berlin, den 6. Mai 1867.

### Wilhelm.

Gr. v. Bismard-Schönhausen. Frh. v. d. Hendt. Gr. v. Itenplit.

An die Minister der auswärtigen Angelegenheiten, der Finanzen und für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

## Tarif,

nach

welchem die Abgabe für das Befahren des Saarkanals zu erheben ift. Vom 6. Mai 1867.

Vorbemerkung. Der Saarkanal ist Behufs der Abgabenentrichtung in fünf Abschnitte eingetheilt, deren Anfangs- und Endpunkte nebst der Entfernung nachstehend angegeben sind.

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | entre | ernung. |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| I.  | Abschnitt:  | Louisenthal — Saarbrücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,90  | Meilen  |
| II. | Abschnitt:  | Saarbrücken — (Preußisch-Französische Grenze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 d   |         |
| Ш.  | Abschnitt:  | (Preußisch-Französische Grenze) — (Groß: und Klein:) (Blittersdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,53  | *       |
| IV. | Albschnitt: | (Groß- und Klein-) — Wölferdingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,67  | =       |
| V.  | Abschnitt:  | Wölferdingen — Saargemund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,20  |         |
|     | . 6635.)    | Hard Comments of the Comments | 3,30  | Meilen. |

| Es wird entrichtet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abschnitte |        |                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. von Waaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I.         | II.    | III.                                        | IV.    | V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a) der ersten Klasse, wozu gehören:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pfennige.  |        |                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1) Zucker, Kaffee, Kolonialwaaren und andere Spezereiwaaren, Eswaaren, Tabak; 2) Früchte und Gemüse, frisch, gestrocknet; eingemacht oder gesalzen; Getriede aller Art in Körnern oder gemahlen; Kartoffeln, Reis; 3) Del, ölichte Früchte, Butter, Honig, Wachs, Talg, Schmalz; 4) Seide, Baumwolle, Wolle, Hanf, Flachs und Roßhaare, verarbeitet;                                                                                                                                              |            |        | 10年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gewebe aller Art, rohe Wolle und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baumwolle;  5) Quincailleriewaaren, Kristallwaaren, Spiegelglas, Porzellan, Parfümerien und Posamentierwaaren;  6) Bearbeitetes Kortholz, Elsenbein, Perlmutter, Schildpatt, Hornwaaren, Papiertapeten, Schreibpapier, Urtisel des Buchhandels;  7) Leder und Häute, Marmor in Kisten;  8) Wein, Branntwein, Spiritus, Liqueure, Essig, Obstwein, Vier und andere Getränke;  9) Kleine und andere Sämereien;  10) Metalle, bearbeitet;  11) Seise;  12) Undere nachstehend nicht benannte Waaren, |            |        | THE AMERICAN STREET                         | 2000年  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| für den Zentner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36/100     | 40/100 | 21/100                                      | 27/100 | 8/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b) ber zweiten Klasse, wozu gehören:  1) Unverarbeitete Metalle;  2) Außereuropäisches Tischler = und Farbholz, Farbstosse;  3) Holzkohlen Kinden, Lohe;  4) Zuckersatz, Kunkelrüben;  5) Drogueriewaaren, Pottasche, Soda, chemische Fabrikate, gereinigter Schwesel, Salz;                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                                             |        | The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                             | 6      | ) Fa=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 6) Fayence, Fensterglaß, Glaswaaren,                                                                          |        | श ६       | schni    | tte      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Flaschen, gemeine Töpferwaaren,                                                                               | I.     | II.       | III.     | IV.      | V.          |
| Zuckerformen,                                                                                                 |        | Pfennige. |          |          |             |
| für den Zentner                                                                                               | 18/100 | 20/100    | 106/1000 | 134/1000 | 4/100       |
| c) der dritten Klasse, wozu gehören:                                                                          |        |           |          |          |             |
| 1) Steinkohlen und Roaks;                                                                                     |        |           |          |          |             |
| 2) Erze, Porzellanerde, Asphalt in Blöt-                                                                      |        |           |          |          |             |
| ten, Asphaltmastig, roher Schwefel;                                                                           |        |           |          |          |             |
| 3) Holz aller Urt, mit Ausnahme des                                                                           |        |           |          |          |             |
| außereuropäischen Tischler- und Farb-                                                                         |        |           | umd .    |          |             |
| holzes; Reisig, Holzkohlenabfall, Torf;                                                                       |        | 3 . 379   |          |          |             |
| 4) Asche, Mist, Dünger aller Art,                                                                             |        |           |          |          |             |
| Rnochenschwärze, Guano;                                                                                       |        |           |          |          |             |
| 5) Rohe oder blos behauene Marmor-                                                                            |        |           |          |          |             |
| und Granitsteine, Lava, Sandsteine,                                                                           |        |           |          |          |             |
| Tuf, Steine aller Art, Bruchsteine,                                                                           |        |           |          |          |             |
| Platten, Ziegelsteine, Dachpfannen,                                                                           |        |           |          |          |             |
| Dachschiefer, Kalk, Gyps, Cement                                                                              | 11000  |           |          |          |             |
| (Mörtel) und andere Baumaterialien,                                                                           |        |           |          |          |             |
| Mergel, Thon, Sand, Riefelsteine, Ries;                                                                       | 4.4    |           |          | 98       |             |
| 6) Futterkräuter, Delkuchen, Zucker-                                                                          |        | ret b     | 作业等      |          |             |
| rüben-Rückstände;                                                                                             |        |           |          |          |             |
| 7) Drainageröhren;                                                                                            |        |           |          |          |             |
| 8) Leere Käffer, Abfälle zur Navier-                                                                          |        |           |          |          |             |
| fabrikation, Lumpen, Glasscherben,                                                                            |        |           |          |          |             |
| Schlacken, Pflastersteine, Kreide,                                                                            |        |           |          |          |             |
| fabrikation, Lumpen, Glasscherben,<br>Schlacken, Pflastersteine, Kreide,<br>Erben und Ocker, Spanischweiß und |        |           |          |          |             |
| andere                                                                                                        |        |           |          | 3.50     |             |
| für den Zentner                                                                                               | 9/100  | 10/100    | 53/1000  | 67/1000  | 2/100       |
| Anmerkung. Jedes Schiff, auf welchem fich<br>Reisende befinden, entrichtet ohne Rücksicht                     |        |           |          |          |             |
| auf die Gattung der geladenen Waaren die                                                                      |        |           |          |          |             |
| Schiffahrtsabgabe der ersten Klasse des Tarifs                                                                |        |           |          |          |             |
| von dem Gewicht, welches die Einsentung                                                                       | 200    | 0-1       | 115/19   |          |             |
| der Aichstella anzeigt.                                                                                       |        |           |          |          |             |
| B. von Holzflößen jeder Urt nach dem                                                                          |        |           |          |          |             |
| Flogverbande, ohne Abzug für die leeren Räume, für den Kubikfuß                                               | 45/    | 50/       | 26/1000  | 34 /     | 10/         |
| Anmerkung. Mit Waaren beladene Flöße                                                                          | /1000  | /1000     | /1000    | /1000    | /1000       |
| haben das Doppelte der Albgabe für nicht                                                                      |        |           |          |          |             |
| beladene Flöße zu entrichten. Als beladen                                                                     |        |           |          |          |             |
| werden diejenigen Flöße nicht betrachtet, auf<br>welchen sich nur die Nuderstangen und Er-                    |        |           |          |          |             |
| sagwinden besinden.                                                                                           |        |           |          |          |             |
| C. von Fischkasten für den Rubitfuß                                                                           | 18/100 | 20/100    | 106/     | 134/     | 4/          |
| (Nr. 6635.)                                                                                                   | /100 1 | 1100 1    | /10001   | /10001   | 7100<br>Be= |
|                                                                                                               |        |           |          |          |             |

### Befreiungen.

Die Abgabe wird nicht erhoben:

- 1) von Schiffen und Fischkaften im ganz leeren Zustande;
- 2) von den für unmittelbare Rechnung der Militairverwaltung ohne Dazwischenkunft von Lieferanten oder Unternehmern verwendeten Schiffen und Fahrzeugen der Königlich Preußischen oder der Kaiserlich Französischen Maxine;
- 3) von den Seitens der Baubeamten beider Staaten ausschließlich in Angelegenheiten der Schiffahrt und der Wasserbauverwaltung benutzten Fahrzeugen;
- 4) von Fischerfahrzeugen, welche lediglich mit Gegenständen, die auf den Fischfang Bezug haben, beladen sind;
- 5) von Fähren, Nachen und Kähnen, welche zum Uebersetzen von einem Ufer zum andern dienen;
- 6) von den Fahrzeugen, welche Grundbesitzer und Pächter inmerhalb ihres Wirthschaftsbereiches zu halten berechtigt sind, wenn sie für deren Rechenung mit Dünger, Lebensmitteln, Erntegegenständen und Getreide in Garben beladen sind.

### Zusätzliche Bestimmung.

Alle vorstehende Bestimmungen sinden gleichmäßig auf Dampsschiffe Anwendung. Dieselben sind den nämlichen Vorschriften und Abgaben unterworfen, wie andere Schiffe.

Berlin, den 6. Mai 1867.

### (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard-Schönhausen. Frh. v. d. Hendt. Gr. v. Igenplig.